Nº0 65. CC/20 ang

## Posener Intelligenz : Blatt.

Connabende, den 13. August 1825.

Ungefommene Fremde bom 8ten August 1825.

herr Gutsbesitzer Graf v. Potworowski aus Przysieko, Hr. Gutsbesitzer bon Kalkstein aus Psarsko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Graf v. Nadolinski aus Siernik, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Landgerichts-Referendarius v. Osinski aus Bromberg, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den gten August. Se, Königl. Hoheit Prinz August von Preußen, Hr. v. Hahn, Hauptmann und Abjutant, aus Glogau, I. in Nrv. 99 Wilde; (am 10ten fruh um 8 Uhr abgegangen.)

Den Tofen Auguft.

Fran Gutsbesitzerin von Chlebowska aus Nothborf, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landrath v. Nowacki aus Gnesen, I. in Nro. 391 Gerbersftraße; Hr. Gutsbesitzer von Roczanowski aus Wierczyn, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Befanntmachung.

In Verfolg ber Bekanntmachung vom 11. December v. J. (Antsblatt pro 1825 Stuck 3 Seite 51) bringen wir zur allgemeinen Kenntniß, das nachstehende Konducteure, als:

dulis armillata Papiaca.

- 1) v. Frenhold in Pofen,
- 2) Brendel in Krotoschin,
- 3) Konigf in Pofen,
- 4) Scholz junior in Pofen,
- 5) Ed in Posen,
- 6) Just in Meferit,
- 7) heinemann in Kornik,

als Felbmester für bas hiefige Departement angestellt worden sind, deren Arbeiten nach §. 5 und 6 des Feldmesser = Reglements ebenfalls für beglaubigt gehalten werden konnen.

Pofen ben 29. Juli 1825.

Roniglich Preufische Regierung II.

## Ebictal = Citation.

Ueber bas Bermögen ber zu Kiefrz Pofener Kreifes verstorbenen Generalin Franzisca von Storzewska, ift auf Antrag ber Beneficial-Erben, ber erbschaftliche Liquibations-Prozes eroffnet worden.

Bir laden baber alle biejenigen, bie an diefem Nachlaffe Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit ver, in bem auf ben 19. October c. bor bem Landque richte - Uffeffor Rapp Bormittage um 10 Uhr in unferem Inftructione = Bimmer angefesten Liquidatione = Termine entwe= ber perfoulich ober burch gesetlich gulaf= fige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelden und gehörig nachzuweiser widrigenfalls fie gu ge= wartigen haben, baß fie aller ihrer et= manigen Borrechte fur verluftig erffart und mit iff Rorberungen nur an bad= jenige berwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Daffe übrig bleibt.

Posen den 20. Juni 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Nad maiątkiem zmarłey Generalowey Franciszki z Zakrzewskich Skorzewskiey w Kiekrzu Powiecie Poznańskim na wniosek Sukcessorów beneficyalnych process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich tych, którzy do tey pozostalości pretensye ro. szczą, ażeby w dniu 19. Października r. b. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp o godzinie To. zrana w izbie naszev instrukcyiney wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników się stawili, swe pretensye zamel. dowali i należycie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewali się, iż swe prawa pierwszeństwa utraca i tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 20. Czerwca 1825.

Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Auf ben Antrag eines Real = Glaubis gers, foll das im Obornifer Kreife beles gene Mitter-Gut Studzieniec, gerichtlich auf 32892 Athlr. 4 fgr. 11 pf. gewurs bigt, meistbietend verkauft werben.

Rauflustige merben borgeladen, in benen bor bem Landgerichterath Elener

auf ben 16. Juni,

- ben 17. September, und

- ben 17. December c.

Vormittags um 10 Uhr anstehenden Tersminen, von welchen der letzte peremtosisch ist, in unserem Justructions-Zimsmer entweder in Person oder durch gestehlich zulässige Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeden und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 3. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnege wieś szlachecka Studzieniec w Powiecie Obornickim położona, sądownie na 32892 tal. 4 srgr. 11 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Ochotę do kupna mających wzywamy, aby się na terminach tem końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner na

dzień 16. Czerwca, dzień 17. Września, dzień 17. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyiney Sądu naszego osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem ieżeli żadna iakowa niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się mooże.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal=Borlabung.

Die Franciska Idorta verehelichte Owssparkemo aus Lagwy, hat bei uns auf bie Tobeserklarung ihres verscholkenen Ehemanves Lucas Owczarczak aus Lagmy, Buker Kreises, welcher vor 14 Lahren zum Militair ausgehohen sein,

Zapozew Edyktalny.

Franciszka z Zdortew zamężna Owczarkowa z Lągwów, podała u nas wniosek o uznanie malżonka iéy niewiadomego Łukasza Owczarczaka z Łągew Powiatu Bukowskiego za nieżyjącego, który przed 14. laty do

und bei bem 3ten Regimente der Weich= fel-Legion gebient haben foll, Behufs ber Ehescheidung angetragen.

Wir laden daher den Lucas Dwczarzczak nach S. 688 und 692 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts vor, in dem am 19. Deto ber c. um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Rüdenburg Bormittags in unserem Gerichts-Schlosse anderaumten Termin personlich, oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten zu erscheinen, und die Klage zu beantworten, widrigenfalls nach dem Antrage der Klägerin, auf seine Todeserklärung, und was dem anhängig ist, besonders auf Ehescheidung erkannt werzen wird.

Ju Mandatarien werden dem Lucas Owczarczak die Justiz-Commissionsrathe von Jonemann, von Gizycki und Weißeleber, welche mit gehöriger Information und Vollmacht zu verschen sind, in Vorsschlag gebracht.

Posen den 19. Mai 1825.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

woyska wybrany, przy Pułku trzecim Legionu z Wisły miał służyć, celem rozwiązania małżeństwa. Wzywamy więc z pobytu Łukasza Owczarczaka, aby w terminie na dzień 1 9. Października r. b. zrana o godzinie gtey przed Ur. Ruedenburg Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszym Zamku sądowym wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upowaźnionego, Pełnomoenika stanal i na skargę przez malżonkę zaniesioną się oświadczył, albowiem w wrazie niestawienia się iedynie wedle wniosku Powódki uznanie go za nieżyjącegot oc 1 opego zamiaru się ściąga, zawyrokowanym i w skutek tego węzeł małżeństwa pomiędzy nim i żoną pomienioną rozwiązanym zostanie. Na Mandataryuszów proponuią się Radzcy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Joneman, Gizycki i Weissleder z których iednego obrać i pełnomocnictwem i informacyą dokładną opatrzyć należy.

Poznań d. 19. Maia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Grag unter Nro. 110 belegene, und den Joseph und Franziska Kosickischen Sheleuten eigen= thumlich gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Garten und Patent Subhastacyiny

Nieruchomość w mieście Grodzisku pod liczbą 110 położona, i Józefowi i Franciszce Kosickim małżonkom należąca, składaiąca się zdomu, ogrodu podworza, które sądownie na 246 Hofraum, welches gerichtlich auf 246 Mthlr. 5 fgr. 6 pf. abgeschätzt worben, foll Schulden halber an den Meistbieten-

ben bffentlich verfauft werben.

Es wird daher ein Licitations-Termin auf ben 20. September C. um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Rubenburg Vormittags in unserem Partheien-Zimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige und Besitzfähige vorgeladen werden.

Die Tare und Raufbedingungen find in unserer Registratur einzusehen.

Posen den 26. Mai 1825.

Ronigt. Preuß, Landgericht.

Tal. 5 śgr. 6 fen. została otaxowana, z powodu długów, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Wyznacza się termin licytacyiny na dzień 20. Września r. b., o godzinie otéy przed Ref. Rudenburg zrana w naszym Zamku Sądowym do którego wzywamy ochotę i zdolność kupienia maiących.

Taxę i warunki kupna w naszéy Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das, dem ehemaligen Burgermeister Herzog zu Kurnik unter Mro. 67 gehderige Grundstuck, auf 1059 Athle. geseichtlich taxirt, soll Schulden halber dfsentlich meistbietend verkauft werden.

Es wird zu dem Ende ein Licitations= Termin auf ben II. Detober c. vor dem Referendarius Anebel fruh in unferem Partheien-Zimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige und Besitzfähige vorgeladen werden.

Die Kaufbedingungen und bie Taxe können in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 20. Juni 1825.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość byłemu Burmistrzowi Herzog w Kurniku pod liczbą 67 należąca, i na 1059 Talarów sądownie oszacowana z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Wyznacza się tym końcem termin licytacyjny na dzień i igo Października zrana o otey godzinie przed Referendaryuszem Knebel w naszey Izbie Instrukcyjney, do którego ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki sprzedaży i taxa w naszéy Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Cbiftal=Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werden die unbefannten Erben bes am 9. Mai 1810 gu Fordon verfforbenen Burgere Carl Rammerer hierburch offentlich vorgeladen, fich binnen o Do= naten und zwar langstens in bem auf ben rg. November 1825 Bormit= tage um 9 Uhr im Inftructionezimmer bes Landgerichts vor dem herrn Landge= richterath Krause angesetzten Prajudicial Termin perionlich ober schriftlich zu mels ben, und bafelbft weitere Anweifung, im Kall ihres Musbleibens aber gu ges wartigen, daß das zurückgekaffene Ver= mogen bes Erblaffers beffen Erben, bie fich als folche dazu gefehmäßig legitimi= men formen, werde jugeeignet werden.

Bromberg ben 10. Januar 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Auf ben Antrag der Königk. Intensbantur des 5. Armee = Corps zu Posen, werden alle diejenigen unbekanntem Gläubiger, welche an die Mikitair-Casse des hier garnisonirenden Füstlier-Batailsons des Königk. 18. Infanterie = Regisments aus irgend einem rechtlichen Grunde für den Zeitraum vom 1. Januar die Ende December 1823 Ansordesrungen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten und spätestend in dem auf den 28. Detoster c. Vormittags um 9 Uhr vor dem

Citacya Edyktaln

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszym publicznie wszystkich nieznaiowych Sukcessorów Obywatela Karola Kaemerer w Fordonie w dniu 9, Maja 1810 roku zmarłego, aby w przeciągw gciu miesięcy, a naypóźniey w termlnie prejudycyalnym na dzień 19. Listopada r.b. o godzinie gtéy, przed poludniem w Izbie Instrukcyjnéy Sadu Ziemiańskiego, przed W. Krauze Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się, i tamże dalszego zalecenia oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż pozostały maiątek spadkodawczy tegoż prawnie wylegitymować się mogącym, Sukcessorom wydanym zostanie.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Za wnioskiem Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu, zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy woyskowey tu w Wschowiegarnizuiącego batalionu fizylierów Król. 18. Pułku piechoty z iakiegobądźkolwiek prawnego zródła i mianowicie z czasu od 1. Stycznia do końca m. Grudnia 1823 roku pretensye mieć mniemaią, aby w przeciągu trzech miesiący naydaley w terminie peremtorycznym na dzień

Deputirten Landgerichts = Auseultator Dubring in unferem Inffructione = 3im= mer angesetzten peremtorischen Termin entrocher personlich, ober burch gesetzlich aulässige Bevollmadrigte zu erscheinen, und ihre Unfprache nachzuweisen, im Kall bee Musbleibens aber ju gewartigen, baß fie nicht nur mit ihren Forberungen an bie gedachte Caffe werden pracludirt, fondern ihnen auch beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und fie blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher die ihnen zu leiftende Bahlung in Empfang ge= nommen, und fie nicht befriediget bat, werben berwiefen werden.

Fraustadt ben 19. Mai 1825.

28. Października r. b., zrana o godzinie grey przed Delegowanym Ur. Ausc. Dühring w izbie naszéy Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili, i pretensye swoie udowodnili; bowiem w razie niezgłoszenia się nietylko z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowanemi będą, ale im też w téy mierze wieczne nakazane zostanie milczenie, i iedynie do osoby tego, z którym transakcye zawar. li, lub który zaplatę na nich przypadaiącą odebrawszy, ich niezaspokoil, odeslanemi będą.

Wschowa d. 19. Maia 1825. Abnigh Preug. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk.

Subhaftations=Patent.

Das auf bem Borwerte Malina bei Pleschen unter Mro. 16 belegene, gum Michael Rolferichen Nachlaffe gehörige und auf 166 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätte Grundfiud, aus einem Wohnhaufe, Diehftalle, Baum = und Gemufe = Garten und einer Biefe be= stebend, soll auf ben Antrag ber Glaubis ger Schulden halber offentlich an ben Deiftbictenben verfauft werden.

Befißfähige Rauflustige werben bem= nach zu bem auf ben I. Detober c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Referendarins Arzywdzinefi anberauniten Termine mit bem Bemere Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na folwarku Malina pod Pleszewem pod Nr. 16. położona, do pozostałości niegdy Michala Foelker należąca, na tal. 166 śgr. 20 sądownie oceniona, a składaiąca sie z domostwa, obory, sadu, ogrodu i laki, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie na dzień 1. Paždziernika r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzinskim Referendaryuszem wyznaczonym, stawili.

ken hierburch eingefaben, bag bie Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Rratoschin ben 27. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Taxa w Registraturze naszey przew rzaną bydź może.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione - Patent.

Das zum Nachlasse des Ignatz Wodecki gehörige, im Gnesener Kreise belegene adliche Gut Karcewo, ersten Untheils nebst Zubehör, welches nach der
gerichtlichen Tare auf 30457 Athlr. 9
fgr. 1\frac{1}{3} pf. abgeschätzt worden ist, soll wegen nicht erfolgter Verichtigung der
Kausgelder anderweit verkauft werden.

hierzu haben wir drei Bietungs-Ter=

mine und zwar auf

ben 22. April,

ben 22. Juli, und ben 22. October k. J.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts = Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Besitzsähige und Kanflustige hierdurch vor, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Gnefen ben 25. Movember 1824.

Ronigt. Preng, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Karcewo z przynależytościami, w powiecie Gniezninskim leżąca, do pozostałośći niegdy Ignacego Wodeckiego należącz, która według taxy sądownéy na 30457 tal. 9 śbr. 1½ den. oszacowaną została, z powodu niezapłaconego szacunku powtornie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy

termna licytacyine, to iest:

na dzień 22. Kwietnia a. f.,

na dzień 22. Lipca a. f.

na dzień 22. Październ. a. f. z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputo. Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego W. Schmidthals zrana o godzinie 9. w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący, a na który chęć maiących, nabycia oneyże ninieyszem zapozywamy, aby na tymże terminie stanąwszy, swe pluslicytum podali.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Deffentliche Borlabung. um die, im Depositorio ber ehemas ligen subpreuffischen Patrimonialgerichte Birfe, Luboft, Birnbaum, Rahme, Wance, Sfrandlewo, Pritsche, Goran, Lauste, Rwilcz, Tirfchtiegel, Bent= fchen, Betsche, Lewis und Dbra, ber Stadtgerichte Meferit und Schwerin, und bes herzoglich warschauschen Friebenegerichte Meferit befindlichen Maffen an bie Bitereffenten, welche bis jest ausgemittelt find, und fich gemelbet ha= ben, mit Gicherheit auszahlen zu konnen, und weil zu vermuthen fieht, daß noch mehrere Auspruche an folche gemacht werben burften, werden hierdurch alle unbefannte Depofital-Jutereffenten, welche wegen eingelegter Gelber, Mratiofen und Documente ober aus irgend einem anbern Grunde an die Depofitoria ber oben gebachten Gerichte Unfpruche haben fonnten, offentlich aufgeforbert, binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine, ber ben 28. September c. Bormits tage um g Uhr hier an gewöhnlicher Bes richtestelle vor bem herrn Landgerichtet Rath Dieffer ansteht, fich gu melben und ihre Anspruche anzubringen und zu bescheinigen, mibrigenfalls fie mit allen ihren Anspruchen au gebachte Depositoria werben praclubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb wird auferlegt merben.

evittiemi pretensvemi swemi pre

Zapozew publiczny.

Aby summy w depozycie byłych za Pruss. południewych Sądów patrymonialnych w Sierakowie, Luboszu, Międzychodzie, Kamionnie, Wieycach, Skrzydlewie, Przytocznie, Goraiu, Dłusku, Kwilczu, Trzcielu, Zbąszyniu, Pszczewie, Lewicach i w Obrze, sadów mieyskich w Międzyrzeczu i Skwierzynie i Sadu Pokoiu za Xiestwa Warszawskiego w Międzyrzeczu, znaydujące się, interessentom, którzy dotąd wypośrodkowani są i którzy się zgłosili, z bezpieczeństwem wyliczyć można, i ponieważ się spodziewać należy, iż ieszcze więcey pretensyi do depozytów rzeczonych roszczonemi bydź moga; przeto zapozywałą się ninieyszém publicznie wszyscy interessenci depozytalni, którzy względem złożonych pieniędzy, precyozów, dokumentów lub z innéy iakiéykolwiek przyczyny do depozytów, rzeczonych sądów, pretensye mieć mogą, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 28. Września r. b. o godzinie g.zrana przed delegowanym Sędzią Piesker w mieyscu posiedzeń tuteyszego sądu wyznaczonym, zgłosili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną ze

Zugleich werben folgende Deposital=

1) Umtmann Wittwer, ehemals in Tirschtiegel;

2) Amtmann Babl, ehemals in Lufch= wig bei Frauftadt;

3) Rletti ober Rlettfi,

4) Bine auch Binne, und Bincas ge= ehemals in nannt, Birnbaum;

5) Hohmener,

6) Topfer Wenbe,

7) Rumiejewöki, } ehemals in

8) Cohr und Roloff, J Birke;

9) bie Thielsche Erben, 10) — Adam Schulz= Meseritz.

beren jetziger Wohnort nicht hat außzgemittelt werden können, oder deren Erzten oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hiermit aufgefordert, sich im anzgesetzen Termine zu melden und ihre Lezgitimation zur Erbebung der für sie im Depositorio befindlichen geringen Massen nachzuweisen, widrigenfalls solche als berrnloses Gut dem Könglichen Fisco anzheim fallen werden.

Meferit ben 2. Mai 1825.

A Clear T. girls ? Justine was

Call par on the last

-bythe bibly siles.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

and the record to be the state of the state of

wszystkiemi pretensyami swemi prekludowani i wiecczne im wtéy mierze milczenie nakazaném bedzie.

Zarazem zapozywaią się następuiąci inseressenci depozytalni iako to:

2) Ekonom Wittwer przedtém w Trzcielu;

2) Ekonom Wahl przedtém w Luświcy pod Wschową;

3) Kletti czyli Klettki,

4) Bine także Binne i przedtém w Bincas zwany, Międzycho-

5) Hohmeyer,

dzie;

6) Garncarz Weyde,

7) Rumiejewski, przedtém w

8) Sohri Roloff, Sierakowie;

9) Sukcessorowie Thiela, przed-10) dito Adama tém w

Schulca, Międzyr. których teraźnieysze zamieszkanie wypośrodkowaném bydź nie mogło, lub też ich sukcessorowie albo też ci, którzy w ich prawo wstąpili, aby się w terminie wyznaczonym również stawili ilegity macyą swoią do podniesienia znaydujących się dla nich w depozycie summ małych wykazali, inaczéy takowe, iako dobro niemaiące pana królewskiemu fiskuskusowi przypadną.

Międzyrzecz dnia 2. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the man was mail the call this being section

Erie photogram beddath touch and stepl.

ter's sidnes of its minestatil andi-

vnivactical file tuetatt Befannima dung.

Rach bem bier ausgehangten Gubha= ftatione = Patente, foil bas im Deferiger Rreife ohnweit Tirfchtiegel belegene, bem Upothefer Johne gehörige, und nach ber gerichtlichen Tare auf 4045 Mthlr. 5 far, abgeschätzte Vorwerk Judenluge, auf ben Antrag eines Glaubigers im Bege ber offentlichen Gubhaftation ver= tauft werben.

Wir haben bagu bie Termine auf

- 1) ben 30. September c.,
- 2) ben 30. November c.,
- 3) ben 28. Januar 1826., wovon ber lette peremtorisch ift, por dem herrn Lanogerichte = Uffeffor Soppe angesett. Raufluftige, Besit = und 3ah= lungefähige werben bagu eingelaben, um ihre Gebote abzugeben.

Der Deifibietenbe bat, wenn gefets= liche Umffande feine Ausnahme machen, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fons nen taglich in unferer Regiffratur ein= geschen werden. The let der ger ein

Meferit ben 30. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

vensellen grots this ciabs daytils

True Landon Wyznaczone se ter-

na deteri na Listopada r. b..

mina licytes inc to iester

Simple W. C.

dang, byd mas

## Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego Folwark Zydownia (Judenliege) wraz zprzyległościami w Powiecie Międzyrzeckim niedaleko miasta Trzciela polożony, Aptekarżowi Johne należący, a podług taxy sądowey na Tal. 4,045 sgr. 5 oceniony, na wniosek wierzyciela w drodze publiczney subhastacyi przedaném bydź ma.

Termina licytacyine do téy przedaży wyznaczone są na dzień

- 1) 30. Września 1825.
  - 2) 30. Listopada 1825.
  - 3) 28. Stycznia 1826.,

z których ostatni peremtorycznym iest, przed Ur. Hoeppe Assessorem w Izbie naszey sądowéy. Ochotę kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się ninieyszem, aby się stawili i licyta swe podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli okoliczności prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey rzeyrzec

można.

trogs by Modella Mager Lifemilies at his Meytein i may water hadain centre areas

ben de. Knignji e., . . . . . . . na del i ea Sierpnia r. b.,

Międzyrzecz d. 30. Maja 1825. an obsingernob en anavoured at Królew. Pruski Sąd Ziemiański. the ses has the still hidren to drive in

Ce find hierge Diet Bietung G-Aeufines

ben an. Reventber e.

Ricialist of a restaint to the state of the

test chaintan

Subhaftatione = Pafent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene Herrschaft Pakość, zu welcher

- 1) die Stadt Pafosć,
- 2) bas Vorwerf Ribytmy,
- 3) bas Dorf und Borwerf Bielowies,
- 4) bas Dorf und Borwerk Dombrowo nebft Forft,
- 5) das Dorf und Vorwerk Ludkowo nebst Forst,
- 6) bas Dorf und Vorwerk Motre
- 7) bas Haulander Dorf Laski nebst Forst, und der Abbau Klein Laski gehoren, und von benen nach der gerichtlichen Taxe,
- a) Pafosć nebft Ribitmy, auf 35676 Rthir. 12 fgr. 5 pf.;
- b) Dombrowo nebst Zubehor, auf 27167 Rthlr. 17 fgr. 3 pf.;
- c) Laski nebst Zubehor, auf 21771 Athle. 12 fgr. 7 pf.;
- d) Lubkowo nebst Zubehor, auf 29999 Athlr. 20 fgr. 6 pf.;
- e) Mokre nebst Zubehör, auf 12:78 Rthlr. 11 sgr. 6 pf.;
- f) Wielowies, as is manyabaid

auf 24036 Athlr. 6 fgr. 10 pf.; gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag ber Realgläubiger diffentlich an den Weistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs-Termine, nemlich auf

ben 22. August c., ben 22. November e., Patent Subhastacyiny.

Maiętność Pakoska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, do któréy należą:

- 1) miasto Pakość,
  - 2) folwark Rybitwy, 12 mind
  - 3) wieś z folwarkiem Wielowieś,
  - 4) folwark i wieś Dąbrowa wraz z borem,
  - 5) folwark i wieś Ludkowo z borem,
  - 6) folwark i wieś Mokre z borem,
- 7) wieś z Olendrów składaiąca się Laski z borem i odbudowaniem małe Laski zwaném, z których według sądowéy taxy,
- a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 śgr. 5 den.
- b) Dąbrowa z przyległościami na . 27,167 Tal. 17 śgr. 3 den.
- c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 sgr. 7 den.
- d) Ludkowo z przynależytościami na . 29,999 Tal. 20 sgr. 6 den.
- e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 śgr. 6 den.
- f) Wielowieś

na 24,036 Tal. 6 sgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byź ma.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne to iest:

> na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b.,

und ber pereintorische Termin auf ben 23. Februar 1826.,

vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Affestor Schwürz Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Local anberaumt,

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzeliche Grunde solches verhindern.

Zugleich werden die ihren Wohnorte noch unbekannten Real = Glanbiger, als: der Facandi v. Glisczynski, der Joseph von Lempicki und die Martin Panckschen Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Nechte in den anstehenden Licitationse Zerminen wahr zunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleis bens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach gescheschener Jahlung des Kausgeldes die Lesschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Die Tax = Inftrumente und Berkaufs= Bebingungen konnen in unserer Registra= tur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Gnefen ben 25. April 1825.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie otey, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżey podaiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będa.

Zarazem zapozywa się publicznie realnych z mieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur. Józefa Lempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia sie pluslicytum ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w téy mierze dokumentów, nastąpi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie.

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825.

Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, foll das im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Clavosewko cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Tare auf 25451 Rthlr. 8 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find biergu brei Bietungs = Ter=

mine, nehmlich auf

den 23. August c., ben 23. November c., und der peremtorische Termin auf den 24. Februar 1826.,

vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Uffeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem biefigen Gerichts=Locale anberaumt.

Besithfähigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Das Tax = Inftrument und bie Berfaufsbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden, wobei es edem Interessenten frei sieht, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vorbem Termine einzureichen.

Jugleich werden die ihrem Mohnorte nach unbekannte Realglaubiger, als ber Faeundus v. Gliszzynski, und tie Martin Pannekschen Erben, hierdurch bffent- lich vorgelaben, ihre Rechte in den anstehenden Licitatons = Terminen mahrzu-

Brolowko - Proski Sed Ziela

Patent Subhastacyiny,

Wieś szlachecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451 Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine to iest

na dzień 23. Sierpnia r. b. na dzień 23. Listopada r. b.

termin zaś ostateczny
na dzień 24. Lutego 1826,
zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego
W. Schwürz w sali Sądu tuteyszego.
O tych terminach uwiadomia się zdolnych posiadania nabywców z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś rzeczona naywyżey podaiącemu przybitą zostanie, ieżelibi prawne niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże taxie zarzutów.

recording district stricts

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego Gliszczyńskiego i Sukcessorow Marcina Pannek, ażeby na powyżey wyznaczonych terminach swych praw dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się, wieś rzeczona naywyżey podającemu (ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody) przybitą zostanie, i powyliczeniu summy szacunkowey wy-

Abiliah Preng Landgericht.

nehmen, unter ber Verwarnung, baß im Fall ihres Ausbleibens bem Meistbiestenben, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Kaufsgeldes die Löschung ihrer Forderungen ohne Production ber darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen ben 25. April 1825.

Ronigl. Preußifch. Lanbgericht.

mazanie ich długu bez produkowania zasadzaiącego się na tem Dokumentu nastąpi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

resolution of the second

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zu Schwenten unter Nro. 6 bestegene, bem Eigenthumer Johann George Stiller zugehörige Nahrung, bestehend aus einem Wohnhause, Scheune, Stalstung, einer halben Hufe Land und 5 Morgen 265 Muthen Wiesewachs, welches alles gerichtlich auf 393 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll zusfolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Mescritz, im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich au ben Meistbiestenden verkauft werden.

Bu diesem Ende haben wir einen Bietunge Termin auf ben 30. September a. c. Bormittage um 11 Uhr in Schwenten anberaumt, zu welchem wir besit und zahlungefahige Rauflustige bierburch einlaben.

Wollstein den 24. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

promise the state of the state of

Gospodarstwo rólnicze Jana Woyciecha Stiller w Swiętnie pod Nro. 6 położone, z domu mieszkalnego, stodoly, chlewa, pół chuby roli i 5 mórg 265 prętów kwadratowych łak, składaiące się, które sądownie na 393 tal. 15 sgr. ocenionem zostalo, stósownie do zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, droga koniecznéy subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 3 ogo Września r. b. przed poludniem o godzinie 11tey w Swiętnie, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 24. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations=Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Landges richts zu Posen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum bffentslichen Verkauf des zu Werdun unter Nr. 1 belegenen, auf 1363 Athlr. gerichtzlich geschätzten Freischulzenguts die Biestungs-Termine auf

den 20. August, den 19. September, und den 17. October c.,

wovon der lettere peremtorisch ift, in unserer Gerichtsstube anberaumt, wozu wir Kauflustige einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme machen.

Die Zare fann jederzeit bei und eins gef ben werden.

Rogasen den 10. Juli 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

and suited w different ceresus dro-

brick style readouted the similar

livey cerniff licy acting na dwied

duren or godzinie saser w Swigmie, na diere orbere ir pna maiacycha do

pediale is therechonded i capture

Wolsely di as. Cacrwen 1325.

Trol. Prushi Sad Pokoja.

TV cells from wyanaday

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publiczney subhastacyi do publicznego sprzedania połozonego w Wiardunkach pod Nr. 1 sołectwa okupnego, małżonkom Hoffmann się należącego, sądownie na 1363 tal. ocenionego, termina licytacyjne

na dzień 20. Sierpnia na dzień 19. Września,

na dzień 17. Października r. b., zktórych ostatni iest peremtoryczny, w izbie naszey sądowey, na które kupienia chęć maiących wzywamy. Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzana bydź może.

Rogoźno d. 10. Lipca 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

the sall of the tax the man of the 19 &

the state of the s

Aberg. Green, Arlebendgericht.

the family and the sale of the

Befanntmachung.

In Berfolg Auftrages bes Roniglichen Sochlöblichen Landgerichte ju Frauftadt, foll auf Antrag eines Glaubigers, bas bem Sandelsmann Manaffe Sandberger jugeffrige gu Garne unter Mro. 173 be= legene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 475 Rthir. gewurdiget worden, im Wege ber nothwendigen Subhaftation berfauft werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 4. Detober c. Bormittage um 9 Uhr anberaumt, und laben Raufluftige und Befigfahige mit ber Berficherung por, baß fur ben Meiftbietenben ber Bufchlag erfolgen wird, wenn nicht ge= fetgliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare und Raufbedingungen fons nen in unferer Regiftratur eingefehen merben.

Rawicz ben 14. Juli 1825. Abnigl. Preuß. Friebensgericht. Ohwieszczenie.

Z zlecenia Królewsko - Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny staro. zakonnemu Manasse Sandberger przynależący w Sarnowie pod liczba 173 położony, który sądownie na 475 tal. oceniony został, na wniosek Wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedany.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Października r. b. o godzinie gtey zrana in loco w Sarnowie, do którego ochote do kupna i prawo nabycia maiących, z zapewnieniem wzywamy, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastapi, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Rawicz d. 14. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Der Confens ber Rbnigl. Regierung gur Erwerbung bes im Termine ben 7ten Dezember a. p. bffentlich an ben Deift= bietenben für 419 Rthir vertauften unter igcego, wiecey ofiaruigcemu na ter-

Publicanbum, Obwieszczenie, Konsens z strony Królewskiey Regencyi do okupienia domu sub Nro. 45 z kuźnią i staynią w mieyscu stoDr. 45 hier fiehenden haufes nebft Schmies be und Stall ift nicht ertheilt worben.

Es sieht der anderweitige Termin auf ben 9. September c. an, zu welschem wir mit Bezug auf das in den Jutelligenz = Blattern Nro. 75. 81. und 87. enthaltene Publicandum vom toten September a. p. Käufer einladen.

Birnbaum den 21. Juli 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. minie dnia 7. Grudnia r. z. w ilości 419 Talarów udzielonym nie został, a zatem powtorny termin na dzień 9. W rześnia r. b. wyznaczony iest, na który w zastósowaniu Dzienników Jntelligencyjnych Nro. 75. 81. i 87. obwieszczenia z dnia 10. Września r. z. ochotników ninieyszem zapraszamy.

Międzychod d. 21. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations-Patent. Das der verwittweten Stertz zugehde rige, und in Gonsawo unter Nro. 43 belegene Grundstück, bestehend:

- 1) aus einem Wohnhause,
- 2) einem Stalle,
- 3) einem hinterm Saufe belegenen Garten,

foll im Auftrage bes Königl. Landgerichts Bromberg gegen baare Bezahlung an ben Meiftbietenben verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 30. August c. angessetzt, und laden die Kauslustigen hiermit vor, sich alsdann in loco zu Gonsawo in dem Wohnhause Wormittags um 9 Uhr, entweder personlich, oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigeten zu gestellen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach vorherisger Genehmigung des gedachten Lands

Patent Subhastacy in y. Owdowialey Sterz należące i w mieście Gonsawie Nro, 43 położone grunta,

- 1) z iednego domu,
- 2) iedney stayni,
- 3) ogrodu za domem położonego, składaiące się, maią bydź na mocy upoważnienia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy zaraz za gotową zaplatą naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 3 ogo Sierpnia r. b., wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby się w terminie tym w mieście Gonsawie, w domu sprzedać się maiącym przed obiadem o godzinie gtéy, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, podania swe oswiadczyli, i naywięcey da-

Gerichts, und in fofern keine gesetzliche Grunbe im Wege fteben, ben Bufchlag. Bu gewärtigen-

Die Zare und nahere Bebingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Zugleich wird Jebermann hierburch aufgefordert, und binnen 4 Wochen bie etwanigen bei ber Taxe vorgekommenen Mangel anzuzeigen.

Schubin ben 5. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

iący spodziewać się może, iż za poprzedniczem potwierdzeniem Król. Sądu Ziemiańskiego, i gdyby żadne prawne przyczyn w drodze nie były, przybicia.

Taxa i warunki mogą każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzane. Oraz wzywa się każdy ochotę kupna maiący ninieyszem, aby w 4 niedzielach jakiekolwiek przy taxie zayść mogły, omyłki wskazał.

Szubin d. 5. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Daß ber Privat = Secretair Nicobem hierselbst, und die Christiane Caroline Müller durch ben vor uns am 20. Mai c. errichteten Chevertrag, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, bringen wir hiermit, der gesetzlichen Vorschrift gemäß, zur dffentlichen Kenntniß.

Rrotofdin den 13. Juli 1825. Fürfil. Thurn= und Tarissches Fürstenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawnych ninieyszym podaiemy do publiczney wiadomości, iż Ferdynand Nicodem Sekretarz prywatny w mieyscu, i Krystyna Karolina Müller, kontrakten przedślubnym na dniu 20. Maia r. b. przed nami zawartym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn dn. 13. Lipca 1825. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa. Da ich in Mur. Godlin in ber Bromberger Straße einen Gasthof unter bem Namen "dur Stadt Posen" angelegt habe; so empfehle ich mich allen meinen Freunden und Gonnern mit ber Zusicherung, daß ich fur Bequemlichkeit, gute Bewirthung und die billigsten Preise gesorgt habe.

Carl Friedrich Jarogfi, aus Pofen.

gaigeta had peremonal reductions of an the located parado, and

July Meen Crischingseldt, wskar in Francisco

Delanning of the continuous of

Seigne Private Secretate Ricobent Stessownie M. Asgreet production of the Christians Caroline ministrym, podgrenty to policies

nest unit mixed. That early viadoraded, it aren'gon at a crigorial and controlled the control of the control of

the majority with Staff Staff of Mayeryment Country Therein, the Country of the C

of decides Arminist.

Of decides Arminist.

A commisses in the first seed.

A commisses in the first seed.

A commisses in the first seed.

And the first of the first seed of the first seed of the first seeds.

Soil comme Tribe . Xigher Land Land Tribe